Ner 28, 29 i 30.

# Dziennik Rządowy wolnego miasta krakowa i jego okręgu.

# W Krakowie dnia 1 Marca 1843 r.

Nro 442. SENATRZĄDZĄCY
Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa
i Jego Okregu.

W skutku przedstawienia z strony J. X. Administratora Jlnego Dyecezyi Krakowskiej pod d. 25 Stycznia b. r. Nro 81 do Scnatu uczynionego, zamianowawszy na dniu dzisiejszym X. Pawła Winczowskiego b. Wikaryusza przy Kościele Śgo Szczepana w Krakowie a pod d. 17 Stycznia b. r. kanonicznie instytuowanego Proboszcza na beneficium w Górce Kościelnickiej (w miejsce przenicsionego do Krolestwa Polskiego X. Maczakiewicza) Urzędnikiem stanu cywilnego dopiero rzeczonej Parafii; Senat o tem publiczność przez Dziennik Rządowy zawiadomia. — Kraków dnia 3 Lutego 1843 roku.

Prezes Senatu
SCHINDLER.
Sekretarz Jlny Senatu
Darowski.
Nowakowski Sekr. D. K. Senatu.

Nro 1309.

## WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości iż Jan Pawełkiewicz wniósł prośbę o udzielenie mu pozwolenia do przesiedlenia się w kraj Królestwa Polskiego; ktoby przeto do tegoż miał jakie pretensye z takowemi w przeciągu jednego miesiąca do Wydziału Spraw W. i P. zgłosić się powinien, bowiem po upłynionym terminie passport emigracyjny Janowi Pawełkiewicz wydanym zostanie.—Krakow d. 11 Lutego 1843 r.

Senator Prezydujący J. Księżarski. Referendarz L. Wolff.

Nro 1624.

# WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolneyo Niepodległeyo i ściśle Neutralneyo Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Zawiadomia mieszkańców Miasta Krakowa i Jego Okregu, iż w depozycie Kassy Głównej tutejszej znajdują się summy różnych Instytutów, około 70,000 Złp. w monecie srebrnej wynoszące, które zgłaszającym się na pewną hipotekę zaraz lub na Sty Jan r. b. na procent 150 wypożyczone być mogą. — Kraków d. 16 Lutego 1843 r.

Senator Prezydujący J. Ksieżarski. Referendarz L. Wolff. Nro 957.

# WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa

i Jego Okregu.

Podaje do wiadomości powszechnej, iż w myśl Uchwały Senatu Rządzącego z dnia 20 Stycznia r. b. do Nru. 65 zapadłej, odbywać się będzie w Biórach Wydziału dnia 28 Marca r. b. o godzinie 10 z rana licytacya in minus na dostawę owsa korcy 618 garncy 4, siana centnarów 791 funtów 20 i słomy centnarów 819 funtow 50 na czas od 1 Lipca do ostatniego Grudnia r. b. dla Żandarmeryi i Milicyi potrzebnych; chęć przeto podjęcia się téj dostawy mający, zaopatrzeni w vadium Złp 710 wynoszące; w terminie i miejscu wyżej wyrażoném znajdować się zechcą, gdzie zarazem o warunkach obowiązujących powezmą wiadomość.

Kraków dnia 20 Lutego 1843 roku.

Senator Prezydujący J. Księżarski. Referendarz L. Wolff.

(1 r.)

Nro 1498.

# WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Z powodu iż Senat Rządzący Uchwałą swą na dniu 13 Stycznia 1843 roku do L. 92 D. G. S. zapadłą zatwierdził w myśl Art. 910

K. C. uczynioną na korzyść Domu Ubogich pod Opieką Towarzystwa Dobroczynności zostających przez Star. Lewka Majbaum mieszkańca miasta Warszawy, darowiznę niektórych effektów wartości 114 Złp. 19 gr. Wydział przeto Spraw Wewnętrznych w wykonaniu takowej Uchwały czyn rzeczonego Star. Lewka Majbaum, jako do pomnożenia funduszów Ubogich dążący, do powszechnéj podaje wiadomości.

Kraków dnia 20 Lutego 1843 roku.

Senator Prezydujący.

J. Księżarski.

Referendarz L. Wolff.

Nro 1263.

# WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okregu.

Podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 14 Marca r. b. odbędzie się w Biórach Wydziału z rana licytacya in minus dostawy trzech koni dla Zandarmeryi krajowej potrzebnych, której bliższe warunki chęć licytowania mający opatrzeni w vadium stosowne odczytać mogą przed rozpoczęciem licytacyi.

Kraków dnia 21 Lutego 1843 roku.

Senator Prezydujący

J. Księżarski.

Referendarz L. Wolff.

(1 r.)

Nro 1739.

# WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Ponieważ Senat Rządzący Uchwałą z d. 17 b. m. i roku Nro 837 przedstawionych sobie przez Wydział Protokułów licytacyi na dostawę materjałów do budowy mostu pływającego na Wiśle między Kazimierzem a Podgórzem potrzebnych, tudzicż na dokonanie przy téjże robót ciesielskiej i kowalskiej; w d. 14 b. m. i r. w Biórach Wydziału odbytej niezatwierdził i upoważnił Wydział do ogłoszenia i odbycia licytacyi wzmiankowanej przez sekretne deklaracye; przeto Wydział podaje do wiadomości powszechnej: iż w Biórach Jego odbędzie się licytacya przez sekretne opieczetowane deklaracye, na wypuszczenie w przedsiębiorstwo dostawy drzewa do budowy mostu pływającego na Wiśle, tudzież wykonania przy tymże robót ciesielskiej i kowalskiej a to według kosztorysu i pod warunkami w dniu 11 Stycznia r. b. Nro 174 przez Senat Rządzący zatwierdzonemi, które jednak co do terminu tak dostawy materjałów, jako też ukończenia roboty do dnia ostatniego Września roku b. przedłużonego, niemniej co do dostawy, zamiast samego drzewa świerkowego, w połowie na świerkowe a w połowie na jodłowe zmienionemi zostały, bez zmiany wszelako dostawy drzewa sosnowego kosztorysem wykazanego. Ceny do licytacyi oznaczają się: na dostawę potrzebnych materjałów Złp. 20920 gr. 15, vadium Złp. 2092, na robotę kowalską Złp. 2054 vadium Złp. 205; na robotę ciesielską Złp. 3554 gr. 19 vadium Złp. 360, Ogólna summa wynosi Złp. 26529 gr. 4, składający zatem Deklaracyą na ogół, tak dostawy materjałów, jakoteż dokonania robót, winien złożyć vadium w kwocie Złp. 2650. Deklaracye składane być mogą lub szczegółowo co do dostawy materjałów, jakoteż wykonania robót rzeczonych. Deklaracye te w formie niżej zamieszczonej, składane być winny na ręce Senatora w Wydziałe Spraw Wewnętrznych i Policyi Prezydującego do dnia 7 Marca do godziny 2 z południa. Warunki jakoteż kosztorys w Biórach Wydziału przejrzane być mogą.

## Wzor do Deklaracyi

W skutek obwieszczenia Wydziału Spraw Wewnętrznych i Policyi z dnia 22 Lutego 1843 Nro 1739 w Dzienniku Rządowym zamieszczonego, czynię niniejszą Deklaracyą iż podejmuję się dostarczyć materjałów do budowy mostu pływającego na Wiśle między Podgórzem a Kazimierzem potrzebnego, tudzież wykonać roboty ciesielską i kowalską (lub wyrazić iż tylko jeden szczegół z trzech pomienionych w przedsiębiorstwo wziąść pragnie) a to wedle kosztorysu i warunków przezemnie przejrzanych i zrozumianych za cenę (tu wyrazić cenę za jaką się podejmuje entrepryzy). Zaświadczenie Kassy Głównej, jako vadium złożyłem znajduje się na niniejszej deklaracyi zamieszczonem, i proszę o nakaz wydania mi tegoż w razie nieutrzymania się (tu wyrazić komu wydane ma być vadium, wreszcie wyrazić datę Imie i Nazwisko)

Ostrzega się zarazem aby Deklaracye pod nieważnością pisane były wyraźnie, bez przekreśleń lub zastrzeżeń, na wierzchu zaś deklaracyi podpisanem być ma. "Deklaracya co do licytacyi dostawy materjałów do budowy mostu pływającego na Wiśle między Kazimierzem a Podgórzem, (lub co do roboty ciesielskiej i kowalskiej, lub na wszystko razem według tego, jak deklarant ogół lub tylko szczegół w entrepryzę wziąść pragnie) przez Wydział Spraw Wewnętrznych i Policyi w dniu 22 Lutego 1843 r. Nro 1739 ogłoszonej, tudzież poświadczenie Kassy Głównej na złożone vadium.

Kraków dnia 22 Lutego. 1843 roku.

Senator Prezydujący J. Księżarski. Rerefendarz L. Wolff.

Nro 1761.

# WYDZIAŁ SPRAW WEWNETRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Ponieważ licytacya głośna na dostawę potzebnego w r. b. kamienia do fabryk Rządowych w dniu 16 b. m. i r. do skutku nie doszła, przeto Wydział z mocy Uchwały Senatu Rządzącego z d. 17 b. m. i r. Nro 838 podaje do powszechnej wiadomości, iż licytacya na dostawę rzeczonego kamienia odbędzie się przez sekretne opieczętowane deklaracye które na ręce Senatora w Wydziale Spraw Wewnętrznych i Policyi Prezydującego do dnia 9 Marca do godziny 2 z południa składane być mają. Warunki do licytacyi przez Senat Rządzący w d. 16 Stycznia r. b. Nro 253 zatwierdzone w Biórach Wydziału przejrzane być mogą. Cena jako pretium liciti Złp. 24 gr 17 za dostawę jednego

sążnia kubicznego naznacza się. Vadium Złp. 500 wynosić winno. Deklaracye składane być mają według wzoru poniżej zamieszczonego.

## Wzór do Deklaracyi

W skutek obwieszczenia Wydziału Spraw Wewnętrznych i Policyi z dnia 23 Lutego 1843 r. Nro 1761 w Dzienniku Rządowym zamieszczonego, czynię niniejszą deklaracyą, iż podejmuję się dostarczyć kamień wapienny jaki do fabryk Rządowych w r. b. potrzebnym będzie a to wedle warunków przezemnie przejrzanych i zrozumianych, podejmując się dostarczać (tu wyrazić cenę po jakiej dostawę sążnia kamienia podejmuje się).

Zaświadczenie Kassy Głównej jako vadium złożyłem znajduje się na niniejszej deklaracyi zamieszczonem i proszę o nakaz wydania mi tegoż w razie nieutrzymania się, (Tu wyrazić komu wydane ma być vadium, w końcu położyć datę Imie i Nazwisko).

Ostrzega się zarazem aby deklaracye pod nieważnością pisane były wyraźnie bez przekreśleń lub zastrzeżeń, na wierzchu zaś daklaracyi podpisanem być ma. "Deklaracya co do licytacyi dostawy kamienia wapiennego do fabryk Rządowych w r. 1843 potrzebnego, przez Wydział Spraw W. i P. w dniu 23 Lutego 1843 r. N. 1761 ogłoszonej tudzież poświadczenie Kassy Głównej na złożone vadium.

Kraków dnia 23 Lutego 1843 roku.

Senator Prezydujący

J. Księżarski.

Referendarz L. Wolff.

Nro 787.

## OBWIESZCZENIE.

## WYDZIAŁ DOCHODÓW PUBLICZNYCH I SKARBU W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Na skutek Uchwały Senatu Rządzącego z d. 11 Stycznia r. b Nro 182 D. G. polecającej ogłoszenie licytacyi na sprzedaż posiadanego przez Skarb Publiczny Cynku, podaje do powszechnej wiadomości, że dzień 21 miesiąca Marca w roku b. przeznaczonym został do sprzedaży drogą publicznej głośnej licytacyi partyi cynku około 4000 centnarów wagi Berlińskiej wynoszącej od ceny 42 Złp. za każdy centnar namienionej wagi postanowiony: ktokolwiek zatem jest w chęci nabycia tego artykułu, zechce w dniu powyżej wymienionym zapatrzywszy się w vadium odpowiednie do ześci całego szacunku, przybyć przed godziną jedenastą ranną do Biór Wydziału Skarbowego, gdzie z uderzeniem godziny dopiero wyszczególnionej rozpocznie się licytacya o której mowa odczytaniem warunków, które poprzednio każdy z zgłaszających się będzie sobie mógł przejrzeć w namienionych Biórach. — Kraków dnia 20 Lutego 1843 roku.

A. Weżyk.

Z. Sekretarza F. Girtler.

Nro 561.

#### DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje niniejszem do wiadomości, iż w depozycie jej znajduje się kosz plecny i rzeczy, jakoto: kapota granatowa męzka, peleryna kam-

lotowa stara, kołdra pikowa z frendzlami, fartuch kobiecy muszlinowy biały, koszul męzkich trzy, koszul kobiecych cztery, kaftanik, gorsetów kobiecych dwa, sukienek dziecinnych sztuk trzy, majtki dziecinne jedna para, fartuszek perkalowy jeden, kamizelek trzy, płachta płócienna jedna, czepków nocnych dwa, kołnierzyków kobiecych cztery, spodnica dymkowa biała, szmat kolorowych cztery, które od osoby podejrzanej odebrane zostały; ktoby więc sądził się być tychże właścicielem, zechce się po odebranie takowych w przeciągu miesięcy trzech zgłosić, w przeciwnym razie też na rzecz Skarbu publicznego sprzedane zostaną. — Kraków dnia 11 Lutego 1843 roku.

(3 r.)

Dyrektor Policyi
Wolfarth.
Sekretarz Duciłłowicz.

Nro 2239.

### DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje niniejszem do wiadomości, iż w depozycie jej znajduje się scyzoryk w perłową macicę oprawny od osoby podejrzanej odebrany. ktoby więc sądził się być tegoż właścicielem, zechce się po odebranie takowego w przeciągu jednego miesiąca zgłosić, w przeciwnym razie tenże na rzecz Skarbu publicznego sprzedanym zostanie.

Kraków d. 13 Lutego 1843 r.

(2r.)

Dyrektor Policyi
Wolfarth.
Sekretarz Ducillowicz.

Nro 440.

#### DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Odebrawszy na drodze urzędowej donicsienie, że niejaki Maciej Brożek, mieszkaniec tutejszy bawiąc w Królestwie Polskiem, czasowo w dniu 10 Grudnia r. z. we wsi Krężołach do Gminy Klimontów powiatu Miechowskiego Gubernii Kieleckiej należącej życie zakończył, Dyrekcya Policyi zawiadomia o tem familją zmarłego, z miejsca zamieszkania niewiadoma, lub kogo to dotyczeć może.

Kraków dnia 16 Lutego 1843 roku.

Dyrektor Policyi Wolfarth. Sekretarz *Ducidłowicz*.

Nro 2868.

#### DYREKCYA POLICYI

Wolneyo Niepodleyłeyo i ściśle Neutralneyo Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje niniejszym do wiadomości, iż w depozycie Dominii Podgwizdów ad Gierczyce znajdują się w woreczku trzy dukaty pojedyncze z r. 1831, podwójny rossyjski Luidor z r. 1841, 16 cwancygierów i kluczyk od toaletki od osoby podejrzanej odebrane; ktoby się więc mienił być tychże właścicielem, zechce się w terminie trzechmiesięcznym zgłosić po odebranie takowych w miejsce wyżej rzeczone.

Kraków dnia 18 Lutego 1843 roku.

Dyrektor Policyi
Wolfarth.
Sekretarz Ducidowicz.

(1 r.)

11 35

Nro 3801.

#### DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

W skutku Rapportu Kommissarjatu dystryktu Jaworzno z dnia 21 Lutego r. b. Nro 261 zawiadomia publiczność, iż w dniu 18 t. m. znalezioną została na polach do wsi Ciężkowic należących kobiéta nieżywa w lichą miejską odzież ubrana, z Imienia i miejsca urodzenia nieznana, która według uskutecznionego dochodzenia i opinii lekarskiej lat około 60 mieć mogła i w skutku choroby puchliny piersiowej życie naturalną śmiercią zakończyła.—Kraków dnia 25 Lutego 1843 roku.

(1 r.)

Dyrektor Policyi
WOLFARTH.
Sekretarz Ducitlowicz.

Nro 503.

#### OBWIESZCZENIE.

## TRYBUNAŁ

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Gdy w depozycie Sądowym znajduje się kwota 181 Zfp. 21 gr. na rzecz Józefa Truszkowskiego z pobytu teraźniejszego niewiadomego złożona, po odebranie której nikt nie zgłasza się; przeto Trybunał wzywa Józefa Truszkowskiego, badź prawa jego mających, aby w terminie trzech miesięcy z stósownemi dowodami po odbiór pomienionej kwoty do Trybunału zgłosili się, w przeciwnym bowiem razie massa ta jako opuszczona Skarbowi publicznemu przyznaną zostanie.

Kraków dnia 13 Lutego 1843 roku.

Sedzia Prezydujący Miętuszewski. Sekretarz Lasocki.

(2 r.)